## N= 255.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag den 24. Oktober 1833.

Angefommene Fremde vom 22. Oftober 1833.

Sr. Raufm. Bud aus Ludenicheid, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Raufm. Rat aus Rogmin, I. in Do. 165 Wafferfrage; Gr. Raufin. Rieg aus Urnemalve, I, in Do. 135 Schuhmacherftrage; Gr. Raufm. Tawefch aus Filehne, I. in Do. 333 Judenftrage; Br. Referendar Damin aus Rrotojchin, I. in Ro. 62 Marft; fr. Regiftrator Rlaus aus Potebam, I. in Do. 4 Ballifchei; Gr. Raufm. Mora= weffi aus Wongrowig, I. in Do. 33 Wallischei; Br. v. Stoß, ehemal. Landrath, aus Schroba, Br. Pleban Rowalsti aus Stupow, I. in Do. 391 Gerberftrage; Sr. Lieferant Ramet aus Frauftadt, fr. Gigenthumer Sirfc aus Strzelno, Sr. Sandelsmann Geigermann aus Grat, I. in Do. 124 Magazinftrage; Br. Kaufm. Frommann aus Berlin, I. in Do. 136 Bilhelmeftrage; fr. Dber = Reg. = Rath Comedding aus Berlin, I. in Do. 1 Ct. Martin; Gr. Probft Boinefi aus Babin, Sr. Guteb. Cforafgeweffi aus Glinno, I. in Do. 394 Gerberftraße; Die Grn. Raufleute Mannas und Broba aus Dbergndo, I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Rohl aus Althalbensleben, I. in Do. 243 Bredlouerftrage; Gr. Guteb. v. Mora= Bli aus Dziedzice, Frau Guteb. v. Tredfow aus Dwinst, fr. Prediger Jarafgewoft aus Trzecielec, fr. Candidat Seife aus Schneidemuhl, I. in No. 99 Salbborf.

Avertissement. Die Chefrau bes Tischlermeisters Carl Wilhelm Krüger hieselbst, Marianna geborne Ortmann, hat nach ihrer erreichten Großiährigkeit, bei Leistung ber vormundschaftlichen Descharge, vor dem hiesigen Friedenögericht in der Verhandlung vom 27. April d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes mit ihrem Ehemann ausgeschlossen.

Bromberg, ben 20. September 1833. Ronigl. Preug. Land = Gericht.

Obwieszczenie. Małżonka Karola Wilhelma Krüger, stolarza tuteyszego, Marianna z Ortmannów, doszedłszy pełnoletności, wyłączyła, kwitując z opieki, przed tuteyszym Sądem Pokoju w czynności z dnia 27. Kwietnia r. b., wspólność majątku i dorobku z mężem swoim.

Bydgoszcz, d. 20. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Woiktalvorladung. Ueber das Bermogen des hier verstorbenen Landgerichts= Rendanten Carl Koch und dessen Wittwe Unna Dorothea geborne Hrabowska, ift am heutigen Tage der Concursprozes erdffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche an die Concursmasse sicht am 14. November c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Ober-Appellations-Gerichts Affessor Löffler im Partheien= Zimmer des hiesigen Landgerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht meldet, wird mit feinen Ansprüchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Bromberg, den 2. Juli 1833. Konigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das unster unserer Gerichtsbarkeit, im Großhersgogthum Posen und dessen Kostenschen Kreise belegene, zur Victor Graf von Szoldrösischen Concurs Masse gehörige abliche Gut Czacz nebst den dazu gehörisgen Dörfern Polnisch- Presse, Karznice und Xięginki, welche nach der gerichtlischen Tare vom Jahr 1832 und resp. 1833 auf 125,321 Athl. 13 Sgr.  $4\frac{1}{3}$  Pf., nämlich

- a) Czacz auf 81627 Mtl. 11 Sgr. 13 Pf.,
- b) Polnisch Presse auf 16700 Athl. 19 Egr. 7½ Pf.,

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem tutéy zmarłego Rendanta Sądu Ziem. Karola Koch i tegoż wdowy Anny Doroty z domu Hrabowskiéy, otworzono dziś proces konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyy do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 14. Listopada r. b. o godzinie 9. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed W. Löffler Assessorem Sądu Naywyższego appellacyjnego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swą do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Bydgoszcz, dnia 2. Lipca 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Pod jurysdykcyą naszą w Wielkiem Xięstwie Poznańskim a powiecie Kościańskim położone, do massy konkursowey Wiktora Hrabiego Szoldrskiego należące dobra szlacheckie Czacz, wraz z należącemi do tychże wsiami Polska Przysieka, Karsznice i Xięginki, które wedle taxy sądowey z roku 1832 i resp. 1833 na 125,321 Tal. 13 sgr. 4½ fen., a mianowicie:

a) Czacz na 81,627 Tal. 11 sgr. 11 fen.,

b) Polska Przysieka na 16,700 Tal. 19 sgr. 7½ fen.,

the same and the s

c) Karznice mit bem Zinsborfe Xieqinfi auf 26993 Rtl. 12 Sgr. 7 1 Pf.

gewurdigt worden find, foll bffentlich an ben Meifibietenden verkauft werden, und es find die Bietungstermine auf

ben 14. November 1833, ben 13. Februar 1834, und der peremtorische Zermin auf

ben 14. Mai 1834 bor bem Beren Dber = Landes = Gerichte= Affeffor Grafen v. Pofadowefi Morgens um guhr allhier angefett worden. De= fitfabigen Raufern werden biefe Ter= mine mit ber Nachricht befannt gemacht, baff in bem letten Termine Die Realita= ten bem Deiftbietenben werben gugefchla= gen werden, und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geach= tet werden foll, insofern nicht gesetliche Binterniffe eine Auenahme gulaffen, fo wie daß jeder Licitant eine Caution pro licito bon 6000 Athir. Courant in Cours babenben Preuf. Ctaate = Papieren ober Pofener Pfandbriefen zu erlegen verpflich= tet ift.

Nebrigens sieht während der Subhastation und bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe nebst Kaufs, bedingungen können zu jeder schieklichen Beit in unserer Regisfratur eingesehen werden.

Frauftabt, ben 8. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

c) Karsznice z wsią czynszową Xięginki na 26,993 Tal. 12 sgr. 7½ fen.

są ocenione, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 14. Listopada 1833, dzień 13. Lutego 1834, termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Maia 1834. r.,

zrana o godzinie 9. przed JW. Hrabia Posadowskim Assessorem Sadu Głównego w mieyscu wyznaczone Zdolność kupienia maiąeych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra takowe naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, na późnieysze zaś podania wzglad mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwołą, oraz, iż każdy z licytuiących kaucyą kaucyą pro licito w ilości 6000 Tal. w kurancie, w pruskich papierach kraio. wych kurs maiacych, lub w Poznańskich listach zastawnych, złożyć winien.

W czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia namoniedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze przeyrzane byż mogą.

Wsehowa, dnia 8. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiftalcitation. Nachbem über bas Berindgen bes Sandelsmann Lobel Sternberg in Rempen durch die Berfugung bom beutigen Tage ber Concurs eroffnet worden, fo werden die unbefanns ten Glaubiger bes Gemeinschuldners hier, burch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 29. Oftober c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte= Ausfultator Gembitfy angesetzten per= emtorifchen Termine entweder in Perfon ober burch gefetglich julaffige Bevoll= machtigte zu ericheinen, ben Betrag und Die Urt ihrer Forderungen umffandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Briefichafa ten und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal ober in beglaubter Abichrift vorzulegen, und bas Nothige jum Protofoll zu verhandeln, mit der beigefug= ten Bermarnung, daß bie im Termine ausbleibenben Glaubiger mit allen ihren Forderungen an die Maffe bes Gemein= fculoners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillichweigen gegen bie übrigen Ereditoren wird auferlegt werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Gregor, v. Kryger und Brachvogel als Bevollsmädtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denfelben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Rrotofdin, den 27. Juni 1833. Rbnigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiatkiem Loebel Sternberg kupca w Kempnie rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się wierzyciele niewiadomi dłużnika wspólnego ninieyszém publicznie, aby w terminie zawitym dnia 29. Października r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Ur. Gembitzkim Auskultatorem osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, ilość i iakość pretensyi swoich okolicznie wykazali, dokumenta, papiery i inne w téy mierze dowody w pierwopisie lub wypisie wierzytelnym złożyli, i co potrzeba do protokułu zdziałali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiący z wszelkiemi do massy wspólnego dłużnika preten. syami swemi wykluczeni, i wieczne w téy mierze względem innych wierzycieli nakazane im będzie milczenie.

Wierzycielom w osobistem stawieniu się doznawaiącym przeszkody lub w mieyscu tuteyszem znaiomości niemającym UUr. Gregor, Kryger i Brachvogel na pełnomocników się przedstawiają, z których jednego lub drugiego obrać, i w plenipotencyą i informacyą opatrzyć będą mogli.

Krotoszyn, d. 27. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Friedens-Gerichts - Affessor Herr Gustav Wilhelm Küntzel und bessen verlobte Brant, Demoiselle Emma Sturtzel, beide von sier haben in der gerichtlichen Verhandlung vom 21. September c. in der von ihnen zu schließenden She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches wir der Vorschrift gemäß bekannt machen.

Meserit, den 23. September 1833. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Daß der Schuh=
machermeister Johann Michael Dieske
und die verwittwet gewesene Landgerichts=
Bote Henn, Johanne Charlotte geborne Barmann, jest verehel. Dieske hieselbst,
mittelst Ehevertrages vom 12. v. Mts.
die Gemeinschaft der Güter und des Er=
werbes für ihre She ausgeschlossen haben,
wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß
gebracht.

Meferit, ben 3. September 1833. Ronigl. Preuß. Fried enegericht.

Zekanntmachung. Der Partikuier Lippmann Bromberger und die De, moiselle Jettel Sachs, beibe hierselbst, haben vor Eingehung ihrer She, in dem am 3. Oktober c. gerichtlich errichteten Shevertrage die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Liffa, den 5. Oftober 1833. Ronigt. Preug, Friedenegericht. Obwieszczenie. JP. Gustaw Wilhelm Küntzel, Assessor Sądu Pokoiu, i JPanna Emma Sturtzel zaślubiona iego, obydwa w mieyscu zamieszkali, wyłączyli aktem sądowym z dnia 21. Września r. b. wspólność maiątku i dorobku w przyszłym swym małżeństwie, co stosownie do przepisów ninieyszém podaiemy do wiadomości.

Międzyrzecz, d. 23. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do wiadomości, iako Jan Michał Bieske szewc tuteyszy i dawniey owdowiała Heyn, Joanna Charlotta z domu Baermannów teraz zamężna Bieske, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Sierpnia r. b. wyłączyli w swem małżeństwie wspólność maiątku i dorobku.

Międzyrzecz, d. 3. Wrześn. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Partikulier Lippomann Bromberger i Panna Jettel Sachs, oboie tu z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą układem przedślubnym z dnia 3. Października r. b. wspólność maiątku i dorobku w przyszłem ich małżeństwie, co ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Leszno, d. 5. Października 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Es wird hiermit zur Kenntniß gebracht, daß der Gutsbesitzer Prot v. Mielecki aus Karne
Bomster Kreises, und die Wanda von Sosolowska, in Guttowy hiesigen Kreisses sich aufhaltend, Tochter des Gutsbessitzers Johann Kanty v. Sosolowski aus Smulst bei Brzese im Konigreich Polen, am 11. September 1833 vor ihrer Verheirathung die Gemeinschaft der Güter, nicht aber die des Erwerbes, ausgeschlossen haben.

Schroda, den 13. Ceptember 1833. Ronigl. Preuf. Frieden gericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do wiadomości, iż Ur. Prot Mielęcki, posiedziciel dóbr z Karny powiatu Babimostkiego, i Ur. Wanda Sokołowska, w Guttowach powiatu tuteyszego bawiąca córka Ur. Jana Kantego Sokołowskiego, posiedziciela dóbr z Smulska pod Brześciem w królestwie Polskim, w dniu 11. Września 1833. przed zaślubieniem się swem wspólność maiątku, nie zaś dorobku wylączyli.

Szroda, dnia 13. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju,

Subhastationspatent. Im Auftrage bes königl. Landgerichts zu Frausstadt haben wir zum öffentlichen Verkauf im Wege der nothwendigen Subhastation der, dem verstorbenen Fleischer Johann Gottlieb Tiels zugehörigen, hieselbst auf der Berliner Straße unter No. 198 beslegenen Vausselle, welche auf 25 Athl. gerichtlich abgeschäft worden, einen Termin auf den 28. November e Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtsplasse anderaumt, zu welchem wir tesitzsfähige Käuser hiermit einladen.

Die Lare kann zu jeder schieklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Ramitich, ben 15. September 1833. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą konieczney subhastacyi placu budowlego, znarlemu Janowi Bogumiłowi Tiels rzeżnikowi przynależecego, tu w mieyscu na ulicy Berlińskiey pod liczbą 198. położonego, który na 25 Tal. sądownie ctaxowany został, na dzień 28. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę i zdolność maiących kupców ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze przeyrzaną być może. Rawicz, dn. 15. Września 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Da in bem am 31. Mai b. J. angeftanbenen Zers mine jum Berfauf der im Czarnifauer Rreife, Regierunge-Departement Bromberg. belegenen, aus bem Borwerte und Dorfe Behle, dem Borwerte und Dorfe Rado: fiem, bem Bormerfe und Dorfe Dugig, aus der Stadt Radolin, aus den Dor: fern Stieglig und Ruhno, aus ben Rolonien Thereffa, Radolin, Jagereburg, Gornit, Pubig-Solland, aus der circa 29,000 Morgen großen Forft, und aus mehreren einzelnen, an bas Dominium ginspflichtigen Gtabliffemente beftebenben, freien Allodial-Ritter-Berrichaft Beble, fein annehmliches Gebot abgegeben mor; ben, fo mird hierdurch ein anderweitiger Bietunge-Termin auf den 15. Novem= ber b. J. Bormittage um 10 Uhr hier in unferm Gefchaftelotale angefest, wogu wir bie Raufliebhaber mit bem Bemerfen einladen, daß ber Deiftbietende fofort im Termine eine Cantion von 10,000 Rthl. in Beffpr. Pfandbriefen mit ben bagu geborigen falligen Coupons zu erlegen hat, bag die Zare und die Raufbedingungen in unferer Regiffratur, fo wie bei ben Ronigl. Lanbichafte = Direktionen gu Dofen, Bromberg, Mariemverber, Stargard und Breflau, und in Berlin bei ben Banquiere herrn S. 21. Sagen & Comp., Papenftrafe Do. 9, einzusehen find, baf bie Raufbedingungen einige Modifitationen erleiben, welche im Termine felbft gur Renntniß ber Bieter gebracht werden follen, und bag ber Bufchlag ber herrschaft Behle bei einem annehmlichen Gebote, fofort nach dem Termine bei ber Ronigl. General-Landschafte-Direction zu Marienwerder in Antrag gebracht werden foll.

Schneidemubl, den 28. Ceptember 1833.

Ronigl. Beftprengische Landschafte-Direction.

Bekanntmachung. Die in bem Stadtwaage. Gebäude befindlichen vier kleinen Handelsgelasse Kro. I. III. IV. und V., so wie die unter denselben beles genen fünf kleinen Keller, sollen einzeln vom 1. Januar k. J. ab bis zum 1. April 1836, mithin auf 2½ Jahr, im Wege der Licitation vermiethet werden.

hierzu ist auf ben 4. November b. J. Bormittags 10 Uhr im Magistrates Sessionssaale auf bem Rathhause ein Obwieszczenie. W zabudowaniu przy wadze mieyskiéy znaydujące się cztery kramiki pod No. I.III.IV. V. i pięć małe sklepy, wypuszczone być mają poiedyńczo drogą publicznéy licytacyi więcey ofiarującemu na czas od 1. Stycznia r. p. aż do 1. Kwietnia 1836. roku, to iest na 2½ roky.

Wyznacza się tym celem termin do licytacyi na dzień 4. Listopada r. b. o godzinie 10. przed południem w sali sessyonalnéy na ratuTermin anberaumt worden, ju welchem szu, na ktory maiacych chec podie-Mietheluftige hierburch eingelaben werden.

Der Magistrat.

cia dzierzawy wzywa się.

Pofen, Den 16. Oftober 1833. Poznań, d. 16. Paźdz. 1833.

Magistrat.

3. Baum & Benereborf aus Breslau beziehen biefe Frantfurter a b. D. Martini = Meffe mit einem Lager von feidenen, halbfeidenen, baumwollenen und fchlefisch Leinen-Band, und empfehlen fich biermit bem mit Diefen Urtifeln banbels treibenden Publifum; fie werben ftete barauf bedacht fenn, ihre Abnehmer aufe promptefte und billigfte gu bebienen. Ihr Lager ift auf ber Schmalgaffe Do. 3. im erften Stod.

Den refp. herren Abonnenten zeige ich hierburch ergebenft an, baf bas zweite Concert mit Zangvergnugen Connabend ben 26. b. D. im Hotel de Saxe stattfinden wird. 3. G. Saupt.

1 7 reichmelfenbe Rube nebft I Stamm= ochfen aus ber Graubenger nieberung fteben gu verfaufen im Markus Golb= fteinschen Wirthshause auf ber Com= menderie.

17 sztuk krów żuławskich i ieden stadnik sa do sprzedania na Kommen. deryi w gościńcu.

Mary Targett and the second of the second